## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 46. Sonnabend, den 22. Februar 1845.

Ungekommene Fremde vom 20. Sebruar.

Die Brn. Guteb. Graf Cjarnedi a, Gogolewo, v. Zottowell a. Urbanowo, 1. in ber goldnen Gans; Sr. Guteb, Baron v, Rnorr a. Gudown, Die Srn. Rauff. Bapernit aus Stettin, Reumann aus Breslau, Maner a. Rranffurt a. D., Erhard und Behner aus Leipzig, I. im Hotel de Rome; Die Brn. Raufl. Griede aus Magbeburg , Grodzti aus Baranow, I. im Gichfrang; Fraulein Zoladfiewicz aus Lubafg, Die Brn. Landichafterathe v. Beffereft aus Rapachanie, v. Ramieneti aus Brapftanti, Die Sen. Guteb, p. Dtodi aus Luffono, v. Turno aus Dbiegierge, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb, v. Swingreff aus Dembe, Gutoweffi aus Rus docino, v. Dieledi aus Piatel, Frau Guteb. v. Lipsta und fr. Schaafmftr. Dies ejorfowefi aus Ludom, fr. Birthich :Eleve Matufgewefi aus Turmy, I. im Bagar; bie frn. Grundeigenthumer Ruhl sen, Ruhl jun., henn u. Schwarz a. Regbruch, 1. im goldnen Baum; Die frn. Guteb. Schroer a. Gr. Lubin, v. Stoß a. Schrobo, Sanfiewicz aus Romratowo, I. im fcwargen Abler; Sr. Guteb. Sanbberger aus Stubla, fr. Reg.-Rondufteur Neumann aus Bromberg, fr. Gutep. Boffiolo aus Grunau, fr. Apoth. Adermann aus Rrotofdin, 1. im Hotel de Bavière. did sould in the road is there were

1) Deffentlicher Verkauf jum 3med einer Auseinandersetzung.

Das Rittergut Dzierząznif nebst dem Borwerke Teflinow, dem Dorfe Boizisczna und der Kolonie Ignacewto, im Rreise Schildberg, abgeschätzt auf 43,902

Sprzedaż publiczna celem rozporządzenia się.

Dobra ziemskie Dzierząznik z folwarkiem Teklinowem, z wsią Wodziczną i kolonią Ignacewką, w powiecie Ostrzeszowskim, oszacowane na

Rtl. 22 fgr. 2 pf. excl. bes auf 14,337 Rtl. 11 fgr. 2 pf. gewurdigten, bem Cubftangwerthe nach zu veräußernden 2Bal= bes, foll am 31. Mars 1845 Bors mittage um 10 Ubr an ordentlicher Berichteffelle fubhaffirt werben.

Die Zare nebft Sypothefenschein und Bedingungen tonnen in unferem IVten Befdafte=Bureau eingefehen werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Ludwig, Beronica und Glifabeth Das rianna, Geschwifter v. Bielowiepeti, auf welche ber Befittitel im Sppothefenbuche mit berichtigt ift, werben biergu offentlich porgelaben.

Pofen, den 13. Juli 1844. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. Królewski Sad Nadziemiański.

Das Grunbftud ber Beate Tefchen= borff gebornen Dube, Berftabt Echrobfa Do. 78. und bie Uder = Pluffe Do. 36., abgeschätt auf 2272 Rthlr. 4 Ggr. und 110 Rthir. gufolge der nebft Sypothes fenichein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzusehenden Tare, foll am 3 0. April 1845 Bormittage 11 Uhr an or. bentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben. warkiem Takimowem, gress Wods

czuz i kulonia fenacewka, w powie-

c.s Osrzeszowskim, oszacowane no

43,902 tal. 22 sgr. 2 fen., wyłącznie boru na 14,337 tal. 11 sgr. 2 fen. ocenionego, wedle wartości snbstancyi wywłaszczyć się mającego, mają być dnia 31. Marca r. 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądo. wych sprzedane.

Taxa wrazz wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być moga w włeściwem biórze Sądu naszego.

Ludwik, Weronika i Elźbieta Maryanna rodzeństwo Wielowiejscy z pobytu niewiadomi, na które tytuł dziedzictwa w księdze hypotecznej także zapisanym jest, zapozywają się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 13. Lipca 1844. 

Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land: und Stadt = Gericht gu Sad Ziemsko - mie yski Pofen, We and Mar w Poznaniu, ben 4. Januar 1845. dnia 4. Stycznia 1845.

Posiadłość Beary Teschendorfz do. mu Mude, w Poznaniu na przedmieściu Środce pod liczbą 78. leżąca, i płusa roli liczbą 36. oznaczona, oszacowane na 2,272 tal. 4 sgr. i 110 tal. wedle taxy, która wraz z wykazem i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 30. Kwietnia 1845. przed poludniem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń Sądu sprzedana. Section of the Contract of the

Alle unbefannten Realpratenbenten an die Acter-Plusse No. 36., werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praflusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni płusy roli liczbą 36. oznaczonej, wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

3) Editral Citation. In unserem Spoothekenbuche fiehen eingetragen:

Weywale of varent wasyers ci,

- a) bei bem Grundstücke ber Stadt Fielehne No. 105, Rubr. III. Nro. 2. aus der Obligation des Schloffermeisters Johann Heinrich Jacobi vom 20. April 1793 zufolge Bergügung vom 25. Ottober 1827 für den Eigenthümer Johann Rüns ger zu Grünesier 50 Athle.,
- b) bei bem Grundstücke ber Stadt Filehne Mo. 19 Ruhr. III. Nro. 1.
  aus der gerichtlichen Obligation des
  Salomon Levin Casper vom 29.
  December 1829 für den Friedens,
  richter Ackermann 500 Athl. fraft
  Verfügung vom 15. März 1830,
- Nro. 2. betegenen Freischulzengute Rubr. III. Nro. 7. für den Mis chael Schilz, Anna Susanna Schulz verehelichte Mirenz, und Anna Eliz sabeth Schulz verehelichte Anklant, 100 Athle auf Grund des gegen ben Gottlieb Marten erstrittenen rechtsträftigen Erkenntnisses vom

2. položone, wlasnościa Andrzeja

Zapozew edyktalny. W księdze naszej hypotecznej:

De neargen baber alle proponent ne etc.

- a) gruntu w mieście Wieleniu pod Nr. 105. położonego, zaciągnięte są na mocy obligacyi ślósarza Jana Henryka Jakobi z dnia 20. Kwietnia roku 1793. w skutek rozrządzenia z dnia 25. Października roku 1827. pod Rubr. III. Nr. 2. tal. 50. dla Jana Rünger, właściciela z Zielonowa,
- b) gruntu w mieście Wieleniu pod Nr. 19. położonego, na mocy obligacyi sądowej Salomona Lewina Kasper z dnia 29. Grudnia r. 1829. zaciągnięte są pod Rubr. III. Nr. 1. na mocy rozrządzenia z dnia 15. Marca 1830. roku 500 tal. dla Sędziego pokoju Ackermann,
- c) gruntu okupnego soleckiego pod Nr. 2. w Zielono wie położonego, zaciągnięte są pod Rubr. III. Nr. 7, na mocy wyroku prawomocnego z dnia 13. Września roku 1833. naprzeciw Bogumiłowi Martén uzyskanego wskutek rozrządzenia z dnia 12. Października 1836. dla Michała

13. Ceptember 1833 fraft Berfus gung bom 12. Oftober 1836.

is cirwycor trace

Die barüber ausgefertigten Dofumente

follen verloren gegangen fein.

Es werden daher alle diesenigen, welche an den sub a., b. und c. genannten Possien und den darüber vorhandenen oben bezeichneten Dokumenten als Eigenthüsmer Cessionarien, Pfands oder sonstigen Briefdinhaber Unsprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, letztere binnen 3 Monaten geltend zu machen, spätestens in dem auf ben 6. Mai 1845 vor dem Land, und Stadtgerichts Uffessor Holkt anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie Praklusion mit ihren Unsprüschen und Auferlegung ewigen Stillschweis gens zu gewärtigen haben.

Filebne, ben 21. Dezember 1844.

4) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt: Gericht zu Breichen.

Das in Lezec sub Mo. 2. belegene, bem Andreas Lesniewski gehörige Grundstud, abgeschätzt auf 634 Rthlr. 27 Sgr. 6 Pf. zufolge ber nebst Oppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einz zusehenden Taxe, soll am 26. April 1845 Bormittags 10 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werben.

Brefchen, ben 11. Januar 1845.

iowi Marien uzyskanego wakos

guidefails 1836, die Michela

Schulz, Anny Zuzanny Schulz zamężnej Nierenz i Anny Elźbiety Schulz zamężnej Anklam tal. 100.

Dokumenta na te summy wygotowane podług podania zagineły.

Wzywają się ratém wszyscy ci, którzy do wymienionych sub litt. a., b. i c. kapitałów i do dokumentów na też wystawionych powyż oznaczonych, jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub innych pism posiedziciele, pretensye mieć mniemają, aby takowe w przeciągu 3 miesięcy dochodzili, a najpóźniej w terminie na dniu 6. Maja 1845. przed Assessorem Holzt zameldowali, gdyż w razie przeciwnym wyłączonemi będą i względem swych pretensyj wieczne im nałożone zostanie milczenie.

Wieleń, dnia 21. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemskoemiejski
w Wrześni.

Gospodarstwo w Łęzcach pod Nr. 2. położone, własnością Andrzeja Łeśniewskiego, oszacowane na 634 tal. 27 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. K wietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Września, dnia 11. Stycznia 1845.

5) Bekanntmachung. Alle bies jenigen, welche an ben Dachlaß des im Sabre 1767. verftorbenen Raufmanns und Burgermeiftere Chriftian Biebig und beffen Chefrau Unna Maria geb. Ringel, gestorben ben 27. Ecptember 1792, fo wie ber am 15. Juli 1821 verftorbenen Anna Maria Gumpert gebornen Biebig und beren am 19. Oftober 1825 perftorbenen Chemannes Medizinalrathe Chriftian Gottlob Gumpert, Anspruche gu haben vermeiner, werden hierdurch aufgefordert, fich mit ihren Anforderun= gen binnen brei Monaten, vom Tage ber geschehenen Befanntmachung an ges rechnet, bei bem unterzeichneten Gerichte ju melden, wibrigenfalls fich biefelben nach erfolgter Theilung bes Rachlaffes nur an jeden Erben nach Berhaltniß fei= nes Untheils werden balten tonnen.

Meferik, ben 21. Januar 1845.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do pozostałości w roku 1767. zmarlego kupca i burmistrza Chrystiana Viebig i malżonki tegoż, Anny Maryiz Kinzlów, zmarłej dnia 27. Wrze śnia 1792. roku, jako i też do pozostałości dnia 15. Lipca: 821 r. zmarłej Anny Maryi z Viebichów Gumpertowej i męża té że dnia 19. Października 1825. zmarłego Radcy medycynalnego Chrystyana Boguchwała Gumpert, pretensye mieć mniemają, zapozywają się niniejszem, ażeby sie z takowemi w przeciągu miesięcy trzech. od dnia uskutecznionego obwieszcze. nia rachując, u Sądu niżej podpisanego zgłosili, inaczej zostaną po uskutecznionym podziale pozostałości, co do osoby każdego sukcessora, stósownie do schedy tegoż odesłani.

Międzyrzecz, d. 21. Stycznia 1845. Renigl, gand, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Back to Checker later ber gerbeten Whilblinger, Rauffrage und alle, die fich-barfar liebereifften, zu einer gabireichen Werfast geung am 20. Milter e. Richmy 3 tige feb

non Der Einerliefelte unteren glatzagen vont T. Junk v. S. Burchbrungen, fich feite gegen verzustauf gestunden bat, und zu bleim Beinu einstenlich den geoffen Saol

rungs-Deflützusik mit einem Obenstär tet den Egirgen inköne bei Cons. Abra-gimust die Reskereng für silt Griede am Guterr Wildelie und Nichtlen fewallt. mattern bed Armehored in Lande, at zu udaffet, berielbe mag burch Campi over

Bei E. S. Mittler in Pofen ift vorrathig: Ergangungeblatter gur allgemeinen Zeitung. 1. Seft. Preis fur ben Jahrgang 4 Rthlr. 20 Ggr.

<sup>7)</sup> Bei Gebruber Schert in Pofen ift gu haben: Dr. Martin Luther, ein ergablendes Gebicht über bas Befen ber protestantifchen Rirche in fliegenden Diflicen pon Fr. Eisenbeil. Preis 2½ Sgr.

8) Uwiadomienie. W tutejszej księgarni W. Stefańskiego wychodzi pod redakcyą tejże księgarni pismo miesięczne Obrona prawdy. Cel i treść tego pismastanowić będą po większej części, przedmioty religijne, przeciw któremu duch czasu powstaje. Każdy poszyt składać się będzie z 3-4 arkuszy, a półroczna prenumerata wynosi 1½ tal. czyli g złotych, także można nabyć pojedyńcze poszyta. Jeżeli po upłynionem półroczu, okaże się nie potrzebnym, wówczas samo z siebie się rozumie, że dalej wydawane nie będzie. W pierwszym poszycie tego miesięcznika znajduje się: I. Zaćmienie ducha, widzialne w pismach Jana Czerskiego. II. Uwagi o czci relikwij śt. III. Wypis z listu pasterskiego Biskupa Trierskiego z dnia 6. Stycznia r. b. W przegląd pism. Poszyt II. już jest pod prassą.

W Poznaniu, dnia 20. Lutego 1845.

- 9) Ein großes Instrumental= und Botal-Concert findet Sountag den 22. d. M. zu einem wohlthatigen Zwecke unter gutiger Mitwirkung meines Gesangbereins und mehrerer sehr geehrten Musikfreunde im Saale der Loge ftatt. Billets a 10 Sgr. sind in der Mittlerschen Buchhandlung und bei mir zu haben.
- 10) Mit Bezug auf die in der biesigen Polnischen Zeitung enthaltene Bekannts machung vom 12. Juni v. I, worin die Nothwendigkeit der Errichtung einer Borse, so wie die bedeutenden Bortheile dargestellt worden, die derselben entsließen durften, benachrichtigen wir ein hochgeehrtes Publikum, daß der Magistrat der Stadt Poser, von der Wichtigkeit unseres Antrages vom 7. Juni v. J. durchdrungen, sich sehr gern veranlaßt gefunden bat, und zu diesem Behuf einstweilen den großen Saal über der Stadtwaage am Markt, welcher schon vor 3 Jahrhunderten zu diesem Zwecke erbaut war, auf 3 Jahre, vom 1. April c. die dahin 1848. zu überlassen. Jur Ansertigung der definitiven Liste der aktiven Mitglieder, so wie zur Wahl der Börsen. Direktoren ladet die geehrten Mitbürger, Kausseute und alle, die sich dafür interessiren, zu einer zahlreichen Bersammlung am 10. März c. Nachm. 3 Uhr im großen Saale des Posener Rathbauses ergebenst ein. Posen, den 20. Febr. 1845.

Das interimiftifche Curatorium gur Errichtung einer Borfe in Pofen.

<sup>11)</sup> Bekanntmachung. Die Berliner Land, und Waffer-Transport-Berfiche, runge-Gesellschaft mit einem Grundkapital von 250,000 Athlr. Pr. Cour. über- nimmt die Bersicherung für alle Gefahr auf Guter, Waaren und Mobilien sowohl während bes Transports zu Lande, als zu Waffer, berselbe mag durch Danupf oder

andere Rraft bewirft werben. Die Gesellschaft erfett nicht allein alle Elementarsichaben, sondern gewährt auch souft noch in dieser hinficht die ausgedehntefte Garantie. Berlin, den 15. Februar 1845.

Die Direftion ber Berliner Land: und Baffer = Transport:

Berficherunge = Gefellichaft

(gez.) Reibel h. Jacobson. A. Guilletmot. S. herz. Lion M Cohn. Bezugnehmend auf vorstehende Bekanntmachung, bin ich zur Uebernahme von Bersicherungen fur obige Gesellschaft bereit, und ertheile ich jeder Zeit nahere Auskunft. Posen, ben 19. Februar 1845.

Fr. Bielefeld, Agent der Berliner Land. und Baffer = Transport= Berficherungs = Gefellichaft.

12) Die Berliner Land = und Baffer . Transport : Berficherungs . Gesellschaft, mit einem Rapitale von 250,000 Rthlr, übernimmt Bersicherungen für Gefahr auf Guter, Waaren und Mobilien sowohl während des Transports zn Lande als zu Baffer, berselbe mag durch Dampf oder andere Kraft bewirkt werden. Die Gesells schaft ersetzt nicht allein jeden Elementarschaden, sondern gewährt auch noch in dieser Hinsicht die ausgedehnteste Garantie.

Die Direktion ber Berliner fand- und Baffer = Transport= Berficherungs = Gefellschaft.

(gez.) Reibel. S. Jacobson. Guilletmot. S. Herz. Lion M. Cohn. Auf obiges Bezug nehmend, zeichnen wir nicht allein Berficherungen für beladene Rahne im Winterstande, sondern werden auch auf Rundhölzer in Flogen die Affecuranz übernehmen. Posen, ben 20. Februar 1845.

Gebruder Auerbach, Agenten ber Berliner Land : und Baffer= Transport=Berficherungs, Gefellichaft.

13) Den herrn Besitzern hiesiger Grundstude gegen billiges honorar ihre Stallungen, Wohnungen zc. von Ratten, Mausen, Schwaben und Bangen innerhalb 24 Stunden zu befreien, werde ich mich auf meiner Durchreise von Pommern nach Alles Preußen einige Zeit hier aufhalten, weshalb ich um berartige Auftrage ergebenst bitte. Der Beweis wird innerhalb 4 Stunden geliefert.

Pofen, ben 12. Februar 1845.

Altmann, Ronigl. Rammerjager aus Pommern, wohnhaft Ritterftraße Dr. 7. bei herrn Erd mann. 14) Bolgvertauf. Das Dominium Marfgewo bei Plefchen beabfichtigt bas Solg in einem Forsttheile von 452 Morgen, wovon

303 Morgen mit 70-80jabrigen Giden,

97 Morgen mit ju fleinem Bauhols tauglichen Riefern und bin und mieber mit Gichen.

52 Morgen mit ju Rutholy tauglichen Riefern und Gichen, bestanden find, Behufe Ausrodung Diefer Fornflache zu verlaufen, und zwar im Gangen eutweder nach Morgen oder nach Stammen. Das Forftamt ju Marfgemo ift angewiesen, Raufluftigen ben fraglichen Forfitheil vorzuzeigen. Ueber ben Rauf= Preis und fonfligen Bedingungen ift im Burenu Des Juftig. Commiffarius Gregor ju Dofen Mustunft gu erlangen.

15) Pozytyw o 3 wielkich donośnych głosach, z klawiaturą 41 oktawy długą, w dobrym stanie i mogący być wybornie użytą w kościele, ma do Ignacy Eibich. sprzedania

fabrykant instrumeutów w Poznaniu przy Chwaliszewskim moście Nr. 1.

- 16) Lotterie. Die Biehung 2. Rlaffe 91. Lotterie beginnt am 25. D. DR Meine geehrten Spieler ersuche ich bemnach, Die Loofe gu Diefer Rlaffe balbigft ab. auholen, wenn fie ihres Unrechts nicht verluftig geben wollen. Rr. Bielefelt.
- 17) Bohnung ju bermiethen. Anf bem Groben Rr. 32. Bel-Etage find 4 Stuben, 1 Ruche, Reller, Solgstall und 1 Dachftube vom 1. Upril c. ab ju vermiethen, Das Mabere gu erfragen im Mominiftratione-Bureau am Sapiehaplat Dr. 2.
- 18) Beften frijden Wizyna (à 6 Ggr pro Pfund) empfichlt B. L. Drager, Bafferftrafe im Luifengebaube Dr. 30.
- 19) Begen ungunftigem Better ift bas unterm 20. b. DR. angefundigte Bintere Bergnugen, vermittelft Schlittenparthie, auf heute Sonnabend ben 22. verlegt und bemerte, daß durch bereits bezeugte Theilnahme Die Blumen-Berloofung fehr reiche haltig ausfallen burfte. Bum Abendeffen Reh= und andere Braten zc. Alles Uebrige Bornhagen. wie befannt. Ergebenfte Ginladung.